## Intelligenz-Blatt für das Großherzogthum Posen.

Antelligeng=Comtoir im Posthause.

M 134. Montag, den 5. Juni 1848.

Angekommene Fremde vom 2. Juni.

Benfradt b. D., I. im Hotel de Tyrole; Frau Guteb. Browneford aus Borgejewo, I. im fcmargen Moler; Gr. Fabritbefiger Baubonin aus Gleifen, Gr. Raufm. Deinberg aus Berlin, I. in Laut's Hotel de Rome; Fraul. Rlinareta aus Lufowo, Sr. Doftor Zaillard aus Gnefen, I. im Hotel de Berlin; Sr. Lieut, im 7. Inf .- Regt Rierftein aus Camter, I, im Hotel de Dresde; fr. Dberamtmann Thiele aus Mur. Goelin, Die Grn. Guteb. Cunow aus Stempocin, Dehring aus Dehringewalte, I. im Hotel de Saxe; fr. Guteb. u. Lanbichafterath v. Bafrgemeff aus Sanczen Lim Hotel de Paris; fr. Guteb. Rugel aus Seinthal, I. im golbenen Lomen; fr. Guteb. v. Milfoweff aus Macemo, [ im Hotel de Hambourg; Die frn. Guteb, v. Turno sen. aus Dbiegierge, v. Ro. maleti aus Uzarzewe, v. Rraficfi aus Martowice, v. Gutowell aus Ruchocin, Sr. Partifulier v. Rembowefi aus Turefo, I. im Hotel de Bavière; fr. Guteb. Graf Boltowell aus Diedanomo, i. im Hotel à la ville de Rome; bie frn. Rauff, Chrenfried aus Brefchen, Malte aus Pinne, Dr. Sandelsmann 21fc aus Rrotofdin, I. im Gichborn. daidlegsew wyznaraony na dzień 19. Linca

1) Mothwendiger Derkauf.
Dber ganbes Gericht ju

Das im Samterichen Kreife belegene ablige Rittergut Zajaczfowo, nebst bem Borwerte Pobborowo, landschaftlich abSąd Nadziemiański w Poznaniu.

Dice Canbesqueichts Befreenbas

Dobra ziemskie Zajączkowo wraz z folwarkiem Podborowo, w powiecie Szamotulskim położone, przez Gutth, Brennelbub and Bergefred, all im fit wargen Mourt, Die Kobrittinger

Roma: Print Minarth and Litters, Spr. Delier Tollard and Oasler, I in

gefchatt auf 52,629 Rtblr. 10 Ggr. 5 Df., foll am 14. September 1848 Bormittags um 10 Uhr an ordentlicher Gerichteftelle fubbaffirt werben.

Die Tage fann nebft bem Sypothefen= fdeine und den Bedingungen in unferem IV. Geschäftebureau eingesehen werden.

Alle unbefannten Real = Dratenbenten werden aufgefordert, fich bei Bermeibung ber Praflufion fpateftens in bem bezeich. neten Termine gu melben. 2 mon som

Dyrekcya ziemstwa oszacowane na 52,629 Tal. 10 sgr. 5 fen., mają być dnia 14. Września 1848. przed poludniem o godzinie rotej w mieje scu zwykłych posiedzeń sądowych sprzedane.

Taxa wraz z wykazem hypotecznym i warunkami przejrzane być moga w właściwem biórze Sadu naszego.

Wszyscy niewiadomi pretendenci realni wzywają się pod prekluzya, aby się najpóźniej w tym terminie zgłosili.

Poznań, dnia 13. Februar 1848. Poznań, dnia 13. Lutego 1848.

2) Poictal - Citation. Ueber ben Zapozew edyktalny. dffuet worden off ab alliv at a latoff

Der Termin gur Unmelbung und Mus= weifung aller Unfpruche an die Daffe fieht auf ben 12. Juli 1848 Bormittage um 11 Uhr por bem Deputirten Berrn Dber = Landesgerichte = Referenda= rius v. Janowell in unferem Juftruftione. Sad Wadalemians in bed

Ber fich in biefem Termine nicht melbet, wird aller feiner etwaigen Bors rechte verluftig erflart, und mit feinen Korberungen nur an basjenige, was nach

Wandenia and Eleffen, Ber Lewins III

Machlas des ju Breecie, gnowraclawa Nad pozostałościa Leopolda Busse, fchen Breifes, am 19. Februar 1835 dziedzica zmarlego w Brześciu, w poperfforbenen Gutebefigere Leopold v. wiecie Inowraciawskim, na dniu 19. Buffe ift auf ben Untrag bee Bormun: Lutego r. 1835., zostal na wniosek bes ber minorennen Erben beffelben per opiekuna matoletnich sukcessorow tedecretum vont 14. September 1847 go2 per decretum z dnia 14. Września ber erbichaftliche Liquidatione-Prozeff er: r. 1847, otworzony proces spadkowodlikwidacyjny. 10 bas 15000002

> Termin do podania i sprawdzenia wszystkich pretensyj do massy jest wyznaczony na dzień 12. Lipca 1848. o godzinie 11téj zrana przed Wnym Janowskim Referendaryuszem Sądu Głównego w izbie naszéj instrukcyjneji o a sodna? a soda

Kto sie w terminie tym nie zgłosi. zostanie za utracającego prawo pierwszeństwa jakieby miał, uznany i z pretensyą swoją do tego odeslany,

Befriedigung ber fich melbenden Glaubis ger von der Maffe noch ubrig bleiben follte, verwiesen werden.

Bromberg, ben 28. Februar 1848. Ronigl. Ober = Landes & Gericht. II. Genat.

ilvasitor, utdesch i alpsed Ston

coby się po zaspokojeniu zgłoszonych wierzycieli z massy pozostało.

Bydgoszcz, dnia 28. Lutego 1848. Król. Główny Sąd Ziemiański. Senat II.

account welcoes bigiourch aur offenis

3) Nothwendiger Verkauf. Land= und Stadt = Gericht zu Pofen, Erste Ubtheilung, den 11. Kebruar 1848.

Das Grundstuck der Schiffer Gottlieb und Anna Karoline hoffmannschen Ehezleute sub No. 142. der Borstadt Wallisschei zu Posen, wozu 140 Muthen Acker gehbren, abgeschätzt auf 600 Athlr. 10 fgr. 11 pf. zufolge der, nebst Hypothekenzschein und Bedingungen in der Registratur einzusehenden Tare, soll am 7. Juli 1848 Bormittags 11 Uhr an ordentlicher Gerichtsstelle subhaftirt werden.

Die bem Aufenthalte nach unbefannten Glaubiger:

1) bie Wittwe Jarofch, Christine geborne Gutiche, zuerft verechelicht gewesene Link aus Posen,

2) bie Befiger, die Schiffer Gottlieb und Anna Raroline hoffmannichen Cheleute,

werden hierzu bffentlich vorgelaben.

Sprzedaż konieczna.
Sąd Ziemsko-miejski w Poznaniu, pierwszego wydziału,
dnia 11. Lutego 1848.

Domostwo z przynależytościami Bogumiła Hoffmana szkuciarza i małżonki jego Anny Karoliny z Oblenców, tu w Poznaniu na Chwaliszewie pod liczbą 142. leżące, do którego 140 kwadratowych prętów roli należą, oszacowane na 600 Tal. 10 sgr. 11 fen. wedle taxy, mogącej być przejrzanej wraz z wykazem hypotecznym i warunkami w Registraturze, będzie dnia 7. Lipca 1848. przed południem o godzinie 11tej w miejscu zwykłem posiedzeń Sądu sprzedane.

Niewiadomi z pobytu wierzyciele:

 wdowa Krystyna Jarosch z Gutszów, pierwszego zamężna Link tu w Poznaniu,

2) właściciele rzeczonej nieruchomości, Bogumił i Anna Karolina małżonkowie Hoffmann,

zapozywają się niniejszem publicznie.

4) Die verebelichte Commissionair Bolff Juftine geborne Bemte von bier, bat bei Leiftung ber pormundschaftlichen Decharge am 11. Upril Diefes Jahres mit ihrem Chemanne, Commiffionair Beine rich Abolph Bolff von bier, die Gemeinfcaft ber Guter und bes Ermerbes aue: gefcoloffen, welches bierdurch gur offent= lichen Renntniß gebracht wird.

Bromberg, ben 14. April 1848. Ronigl. Land = und Stabtgericht. Podaje się niniejszem do publicznéj wiadomości, że zamężna Wolff, Justina z domu Zemke tu stad, przy pokwitowaniu z prowadzonej nad nia opieki na dniu 11. Kwietnia bież. r. z swym mężem, Komissarzem Henrykiem Adolfem Wolff tu stąd, wspólność majątku i dorobku wyłączyli, co się niniejszém dla publicznéj wia. domości oświadcza.

Bydgoszcz, dn. 14. Kwietnia 1848. Król. Sad Ziemsko-miejski.

5) Bekanntmachung. Die Bris gitta Sedwig geborne Perfchte verebelichte Schmidt und beren Chemann, ber Riemer Rarl Echmidt ju Dbrgycto, haben mit= telft gerichtlicher Berhandlung vom 4ten Sanuar 1848 nach erreichter Großiah= rigfeit ber Erfteren, Die Gemeinschaft ber Guter und bes Erwerbes ausgeschloffen, welches hierdurch gur offentlichen Rennts niß gebracht wird.

Camter, ben 6. Marg 1848. Ronigl. Land = und Ctabtgericht.

Obwieszczenie. Podaje się niniejszém do wiadomości publicznej, že Bregida Jadwiga z domu Perschke zamężna Schmidt i jej maż, rymarz Karol Schmidt z Obrzycka, na mocy czynności sądowej z dnia 4. Stycznia r. b. przy dojściu do pełnoletności pierwszći, wspólność majątku i dorobku wyłączyli.

Szamotuły, dnia 6. Marca 1848.

Król. Sad Ziemsko - miejski.

6) Bekanntmachung. Der hans belomann Gelig lomy und bie unberche= lichte Pauline Friedlander von bier, haben in bem am 20. Mary b. 3. gerichtlich gefchloffenen Bertrage fur ihre bevorfte= bende Che bie Gemeinschaft ber Guter ausgeschloffen, was hiermit gur offentli= den Renntniß gebracht wird.

Lobfens, ben 10. Mai 1848.

Obwieszczenie. Handlerz Selig Löwy i niezamężna Paulina Friedländer tu ztąd, wyłączyli przez czynność sądową z dnia 20. Marca t. r. dla przyszłego ich małżeństwa, wspól. ność dóbr, co się niniejszém do wiadomości publicznej podaje.

Łobżenica, dnia 10. Maja 1848.

Ronigl, Land: und Stadtgericht. Krol. Sad Ziemsko-miejski.

7) Der Dber-Landesgerichte. Uffeffor Robert Allerdt von bier, und bas Fraulein Friederike pauline Mener aus Schrimm, haben mittelft Ehevertrages vom 27. Marz 1848. Die Gemeinschaft ber Guter und bes Erwerbes ausgeschlosesen, welches hierdurch zur bffentlichen Renntniß gebracht wird.

Grab, am 27. April 1848. Ronigl. Lands und Stadtgericht.

8) Bekanntmachung. Der Dr. ganist Ignaß Gembalski und die Wittwe Magdalena Rybeka geborne Barlosikies wiez, haben mittelst Ehe-Vertrages vom 16. Februar c. die Gemeinschaft der Güster und des Erwerbes ausgeschlossen, welsches hierdurch zur öffentlichen Kenntniß gebracht wird.

Goffnn, ben 5. Mai 1848. Ronigl. Lande und Stadtgericht.

9) Steckbrief. In ber Nacht vom 26. jum 27. v. Mts. ist der wegen meh= rerer gewaltsamer Diebstähle zur Unterssuchung gezogene Andreas Pawlat aus Podpniewei, dessen Signalement unten beis gefügt ist, mittelst gewaltsamen Ausbruchs aus unserm Gefängnisse entwichen. Sammtliche Civil= und Militairpersonen werden ersucht, ihn im Betretungsfalle zu verhaften und unter sicherm Geleit an uns abliefern zu lassen.

Signalement:

1) Religion, fatholifch; 2) Alter, 42 Jahr;

3) Greße, 5 guß 21 300;

Podaje się niniejszém do wiado mości publicznéj, że Robert Allerdt, Assessor Sądu Nadziemiańskiego tu ztąd, z Panną Fryderyką Pauliną Meyer ze Szremu, kontraktem przedślubnym z dnia 27. Marca 1848. wspólność majątku i dorobku wyłączyli.

Grodzisk, dni2 27. Kwietnia 1848. Król. Sąd Ziemsko-miejski.

Obwieszczenie. Podaje się niniejszém do publicznéj wiadomości, że organista Ignac Gembalski i wdowa Magdalena Rybska urodz. Barłoszkiewicz, kontraktem przedślubnym z dnia 16. Lutego r. b. wspólność majątku i dorobku wyłączyli.

Gostyń, dnia 5. Maja 1848.

Król. Sąd Ziemsko-miejski.

List gończy. Andrzej Pawlak z Podpniewek, którego rysopis się dołącza, będąc o różne gwałtowne kradzieże do indagacyi pociągnięty, zbiegł z więzienia przez zrobienie sobie dziury w ścianie w nocy z dnia 26. na 27. z. m. Wszystkie władze cywilne i wojskowe wzywamy uprzejmie, aby go w razie napotkania aresztować i do nas pod pewną strażą odesłać zechciały.

Rysopis:

- 1) religii, katolickiej;
- 2) wiek, 42 lat;
- 3) wzrost, 5 stóp 21 cale;

- 4) Saare, braun;
- 5) Stirn, bebedt;
- 6) Augenbraunen, braun;
- 7) Augen, blau;
- 8) Nase, spiß;
- 9) Mund, flein;
- 10) Bart, rafirt;
- 11) Rinn, rund;
- 12) Geficht, langlich;
- 13) Gefichtefarbe, gefund;
- 14) Statur, mittel;
- 15) Sprache, polnisch;
- 16) Besondere Rennzeichen, feine. Samter, ben 17. Mai 1848.

Abnigl. Land= und Stattgericht.

- 4) włosy, brunatne;
- 5) czoło, pokryte;
- 6) brwi, brunatne;
- 7) oczy, niebieskie;
- 8) nos, kończaty;
- 9) gęba, mala;
- 10) broda, golona;
- 11) podbrodek, okragly;
- 12) twarz, pociągła;
- 13) cera, zdrowa;
- 14) postawa, średnia;
- 15) mowa, polska;
- 16) znaki szczególne, żadne.

Szamotuły, dnia 17. Maja 1848. Król. Sąd Ziemsko-miejski.

- 10) Bekanntmachung. Giner hies figen bestraften Diebin find nachstehende Sachen, als wahrscheinlich wahrend ber Insurrektion geraubt, abgenommen worsten:
  - 1) ein fattuner Sanger, blau und grau farirt mit Streifen;
  - 2) ein rofa Sanger, weiß ichattirt;
- 3) ein Mouffelin be lain Sanger, roth ichwarg grun, turfifches Mufter,
  - 4) eine oliven-grun wollene Mantille mit lilla Futter;
- 5) ein wollener veildenblauer farirter ganger mit parchent gefuttert;
  - 6) ein blau weiß und braun karirter mouffelin de lain Sanger, die Mermel mit Gympe besett;

Obwieszczenie. Tutejszéj już ukaranéj złodziejce odebrano niżej spisane rzeczy, które podczas rozruchów zapewne skradzione zostały:

- 1) cycowa suknia ranna, w szaroniebieskie paski z gwiazdkami;
- różowa suknia ranna, biało cienowana;
- muslin de lain suknia ranna, czerwono-czarno-zielona tureckie mustro:
- 4) zielona mantilla z liljową podszewką;
- wełniana z niebieskiemi sprązkami suknia ranna z wełnianą podszewką;
- niebiesko biało i brunatno-prązkowano muslin de laine suknia ranna, rękawy gympą podszyte;

7) ein weißes Tifchtuch unb

8) brei Zeugschuh und ein Ralaschen-

Die Eigenthumer wollen fich hier melben. Pofen, ben 23. Mai 1848.

Ronigl. Polizei = Direttorium.

7) biała serweta i

8) troje platkowych trzewików i jeden kalosz.

Właściciele zechcą się tu zameldować. Poznań, dnia 23 Maja 1848.

Król. Dyrektoryum Policyi.

11) Bekanntmachung. Die unterzeichnete Bank-Kommandite bringt hiermit zur bffentlichen Kenntniß, daß dieselbe auch in diesem Jahre Darlehne auf Wolle gewähren wird. Posen, ben 2. Juni 1848.

Ronigliche Bank-Kommandite.

12) Nach Borschrift des S. 13. des Gesetzes vom 15. v. Mts. machen wir bekannt, daß die Darlehns Rasse in Posen am 2. k. Mts. eröffnet werden wird. Res
gierungs Bevollmächtigter derselben ist der Herr Regierungs Rath Kretzschmer,
bessen Stellvertreter in Behinderungsfällen der Bank Ugent, Herr Buchhalter Ros
senthal; außerdem gehören zum Borstande die Herren: 1) Rommerzien Rath
Kriedrich Bielefeld, 2) Kaufmann Morit Mamroth, 3) Kaufmann Casimir
Symansti, 4) Raufmann Berger, 5) Buchhandler Zupański, 6) Kaufmann Franke, Compagnon von M. Kantorowicz Nachfolger, 7) Bagenfabrikant
Seybel, 8) Tischlermeister Poppe, 9) Goldarbeiter Blau, 10) Sattlermeister
Dpit, 11) Schlossermeister Niedzielski, 12) Seisensieder Tabulski, von
denen je zwei im wöchentlichen Wechsel die Geschäfte der Darlehns Rasse begleiten
werden. Schließlich bemerken wir, daß alle Aussertigungen der Darlehns Rasse
von dem Regierungs Bevollmächtigten vollzogen sein mussen.

Berlin, ben 25. Mai 1848. -

Saupt = Bermaltung ber Darlehne Raffen.

Mit Bezug auf obigen Erlaß bemerken wir, daß das Geschäfts-Lokal der Darlehns-Rosse sich im Königlichen Regierungs-Gebäude parterre im linken Flusgel vom Thorwege aus, unmittelbar hinter der Provinzial-Instituten-Rasse befine bet. Die Geschäftsstunden für die Rassenbeamten, herrn Rendanten Meyer und herrn Buchhalter Schmidt, sind Bormittag von 8—1 und Nachmittags von 3—5 Uhr. Der Borstand wird täglich von 11 bis 1 Uhr im Geschäfts-Lokale anwesend sein. Der Geschäftsbezirk der Darlehnskasse umfaßt die Provinz Posen mit Ausnahme des Kreises Bromberg. Anträge auf Bewilligung von Darlehenen mussen schriftlich eingereicht werden und benselben ein Spezial. Berzeichniß der

ju verpfanbenben Gegenftanbe, bei Effetten mit Ungabe ber Buchftaben und Rum= mern, bei Baaren mit Ungabe ber Bahl, bes Daafes ober Gewichts und bes Preis fes beigefügt fein, beegleichen bie etwa vorhandenen amtlichen Baage = und Daags Attefte refp. Diederlage - Scheine und Die Feuerverficherunge . Policen beigefügt merben. Fur jest ift bas Minimum ber gu bewilligenden einzelnen Darlehne auf 100 Pofen, ben 31. Mai 1848. Mthlr. festgefest.

Ronigliche Darlehne, Raffe.

13) Berichtigung ber Ungeige uber bie Eroffnung ber Darlebne Roffe. in ber Dof. 3tg. Dr. 126 über Die Eroffnung ber Darlehne-Raffe enthaltene Ungeige fuhrt meinen Ramen unter ben Borftande = Mitgliedern auf. Das ift ein Grethum. Bereits am 30. Dai habe ich biefe mir von bem herrn Dber = Prafibenten guge= Dachte Mitgliedichaft barum abgelehnt, weil Die Inftruftion fur Die Bermaltung ber Darlehnstaffen fo echt alt bureaufratische Borfchriften enthalt, bag ber Borftanb nur febr mit Unrecht biefen Damen gu fuhren betommt, inbem nach §. 7, 26, 27 und 28 ber Inftruftion bie bem Raufmannes und Gewerbstanbe angehörigen Dits glieber gar tein Botum haben, fonbern alle Dachtvolltommenheit fich allein in ber einzigen Berfon bes Regierunge = Bevollmachtigten concentrirt.

Pofen, ben 2. Juni 1848. Der Rommergien = Rath Bielefelb.

14) Rodzeństwu memu donoszę, iż spieniężenie rewersu przez ś. p. JW. Jozefa Hrabi Mielżyńskiego w Miłosławiu, ojcu naszemu na dniu 30. Lipca 1806. na 500 Talarów wystawionego, mimo wszelkich zabiegów, dotychczas nie nastąpiło. Jestto podziękowanie za gorliwe dopełnienie przeszło 40 letnich, z niebespieczeństwem nawet życia, wykonanych obowiązków. Nagroda Magnata!

gel vom Adoriorge und, unmirelbur binter ber Arcvinstale, affindene Koffe veller. Die Geschlieftnaven eine die Rossenbermtens koren. Renganten Wegnerund heren Budballer (S, walkte, had Romming and Bud Romming von

and take To a Child and the world and the state of the control of

Międzyrzecz, dnia 29. Maja 1848. J. Marchwiński.

## Beilage zum Intelligenz-Blatt für das Großherzogthum Posen.

N 134. Montag, den 5. Juni 1848.

ther the best converted to

- 15) An die Haustelitzer in Posen. Bon einer großen Unzahl von hauss besigern ift in der Bersammlung am 1. d. M. die Eingabe an das hohe Staatsmis nisterium Behufs Ausscheidens der Stadt Posen aus der Provinzials Brandversiches rungs = Societat bereits unterschrieben, und zugleich beschlossen worden, sofort eine Deputation in dieser Angelegenheit nach Berlin zu entsenden. Zur Bestreitung der diesfälligen so wie anderer unvermeidlicher Kossen hat jeder Hausbesitzer einen Beistrag von 10 fgr. gegeben. Dieser Beitrag ist jedoch ein freiwilliger und diesenis gen Hausbesitzer, welche ihn nicht leisten konnen oder wollen, werden nichtsdessos weniger dringend aufgesordert, die Eingabe, welche vom 3. dis 6. d. M. im Lasden des Kausmanns Herrn Träg er am Markt ausliegt, mit ihrer Namensuntersschrift zu versehen, da ein gunstiger Erfolg durch die Menge der Unterschriften bes dingt wird.
- 16) Bei E. S. Mittler in Posen ift zu haben: Burgerliches Exerzier-Reglement. Preid 3 Sgr. Leitfaben fur Burgerwehrmanner zum Selbstunterricht in ber Fuhrung des Gewehrs und Sabels. Mit den Abbildungen des vollständigen Exercitiums. 5 Sgr.
- 17) Bucherer! Ihr tonnt jest leicht zu Diebe werden. Noch fieht ein schwarzes Gewitter brauend über Gure haupter! Seib flug, wenn Ihr auch nicht menschlich sen fonnt. Gbr. Steinreich. Abr. Gelbarm.
- 18) Der Pommersche Provinzial-Zuckersiederei in Stettin biene hiermit zur Nach=
  richt, daß sobald die Zeitverhaltnisse sich nur einigermaßen geeigneter fur derglei,
  chen Mittheilungen gestalten, ich nicht verfehlen werde, ihre Handlungsweise ohne Weiteres ber Deffentlichkeit zu übergeben. Für manchen Kausmann wird sich alsbann das Wohlthätige eines solchen Schritts herausstellen. U. J. Flatau.
- 19) Die modernsten Damenstrohhute empfiehlt billig die Handlung Maret Nr. 62.

- 20) Meine Tabatsfabrit, Lager ausländischer Cigarren und Damen = Puß = Geschäft habe ich von der Breiten = nach der Gerberstraße in die goldene Rugel Nr. 38
  verlegt, dabei auch eine Gast. und Schankwirthschaft aufs beste eingerichtet, wos
  von ich das geehrte Publikum mit der Versicherung der reellsten und billigsten Bedienung, mit der Bitte um geneigten zahlreichen Besuch ergebenst in Kenntniß zu
  seigen mich beehre. Posen, den 2. Juni 1848. Meyer Goldstein.
- 21) Reise und Borduren = hute, fo wie auch Sonnenschirme und Marquifen in ben geschmacollften Deifins erhielt so eben und empfiehlt bas Beige und Mode, Baaren = Lager Simon Rag, Bilhelmostraße Nr. 10.
- 22) Magazinftrage No. 1. neben bem Land = und Stadtgerichte : Gebaude find mehrere große und fleine Bohnungen von Johanni c. ab zu vermiethen.
- 23) 12 Stud frifdmellende Regbrucher haupttube nebst Ralbern bringe ich Conntag ben 4. Juni c. nach Pofen und logire ich wie bieber beim Gaftellich herrn Morig Cichborn, Rammereiplag Ro. 18. Fr. Schwandt.
- 24) Gartenftraße Rr. 285 find in meinem Saufe zwei wohl moblirte Stuben gu vermiethen und konnen fogleich bezogen werden. Wendland.
- 25) Ein Laben mit oder auch ohne Wohnung ift Markt Nr. 80 zu vermiethen. Raberes bafelbft, erfte Etage.
- 26) Montag ben 5. Juni: Garten Ronzert à la Gung'l in Hilbebrands Garten. Entré à Person 2½ Sgr., à Familie, 3-4 Versonen, 5 Sgr. Anfang 6 Uhr. Das Musie-Chor des Hochloblichen 19. Regiments.

18) Der Hondenselde Levingleic gekerneberei in Stettingbiede hiernit zur Nachricht, von sbootd die Keitsen billenige fich nur einigermaßen gerigneler für vergleic den Vielehellungen gestälkel, ind nicht verschlen werde, luse danvlungsbweile obne Opriere das einfraktionen zu übereicht. Ihr vanflere Kaufmann wird sich alse vonn ess Westlichtige eine velchen Schlitz beranessellen. E. F. Flaxan.

Die modern gen Bamenfrohhute empfiehlt billig bie Schnolung Markt fler, 62.